### Ner 30 i 31.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

### W Krakowie dnia 9 Kwietnia 1842 r.

Nro 1470. D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Dyonizy Tupalski dotychczasowy Kontrollor rogatkowy, zamianowanym został przez Senat na dniu dzisiejszym Pisarzem rogatkowym.

Kraków dnia 21 Marca 1842 roku.

Prezes Senatu

SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 2046.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ Senat Rządzący pod dniem 25 Lutego r. b. do Nru 1032 w dalszym ciągu rozporządzenia pod dniem 28 Lutego 1840 roku do Nru 1164 wydanego, termin do zaopatrzenia obdasznicami i rynnami metalowemi okapów dachowych w kamienicach szczytowe dachy mających, do r, 1844 przedłużył, a mianowicie dla właścicieli kamienic przy Ulicach: Szczepańskiej, Szewskiej, Sławkowskiej i S. Anny, jak równie dla właścicieli którzy po rok 1841 obowiązani byli dachy w sposób rzeczony opatrzyć, po koniec r. b. dla właścicieli kamienic przy Ulicach: Wiślnej, Mikołajskiej, Brackiej, Franciszkańskiej, Szczepańskiej, Siennej, S. Jana i przy małym Rynku po koniec roku 1843; nakoniec, dla kamienic przy Ulicach: Stradomskiej, Kazimierskiej i wreszcie przy wszystkich Ulicach pobocznych w różnych punktach miasta położonych po koniec r. 1844. Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi przeto zawiadomia przez Dziennik Rządowy właścicieli kamienic do powyższej kategoryi należących i o pomienionem postanowieniu Senatu Rządzącego dla ścisłego tegoż dopełnienia w zakreślonych powyżej terminach, których dopilnowania Dyrekcya Policyi stósowne odebrała polecenie.

Kraków dnia 23 Marca 1842 r.

Senator Prezydujący Sobolewski. Za Referendarza *Rajski*. Nro 2312.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, że w myśl uchwały Senatu Rządzącego z dnia 16 Marca r. b. N. 1359 odbędzie się na dniu 19 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowych w biórach Wydziału publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo przerobienia i podwyższenia drogi w ulicy Zwierzenieckiej w długości sążni wiedeńskich 284. Cena do pierwszego wywołania Złp. 16719 gr. 3 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 1670; o innych warunkach w biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1842 r.

Senator Prezydujący Kopff. Za Referendarza Rajski.

Nro 2315.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl uchwały Senatu Rządzącego z dnia 23 Marca r. b. N. 1503 odbędzie się na dniu 19 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowyh w biórach Wydziału publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo przeformowania szpichrza w Jaworzniu na szpital dla chorych. Cena do pierwszego wywołania Złp. 4040 gr. 4 naznacza się. Chęc licytowania mający złoży na vadium Złp. 400. O innych warunkach w biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1842 r.

Senator Prezydujący Kopff.

Za Referendarza Rajski.

Nro 4983.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w Poniedziałek drugiego Święta Wielkanocy przed godziną 3 z południa, zgubioną została przed Krzysztoforami w bramie lub na schodach pierwszego piętra, lub też przy wsiadaniu do pojazdu przed bramą lornetta o dwóch szkłach oprawna w perłową macicę, na złotym łańcuszku cienkim zawieszona; ktoby przeto takową znalazł, lub o znalezionej potrzebnej udzielić mógł wiadomości, zechce się w Dyrekcyi Policyi zgłosić, za co ma od właściciela 20 Złp. w nagrodę przyobiecane.

Kraków dnia 30 Marca 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducitłowicz.

Nro 147.

## DYREKCYA OGÓLNA SZPITALI w Wolnem Mieście Krakowie.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na koszt i ryzyko plus - licytanta odstępującego od deklaracyi swéj w dniu 21 Marca r. b. na licytacyi publicznéj złożonéj, odbędzie się w Sekretarjacie Dyrekcyi Ogólnéj przez deklaracye opieczętowane nowa licytacya na wypuszczenie w dwunastoletnią dzierżawę browaru z gruntem i propinacyą w wsi Krowodrzy w dniu 13 b. m. i r. odbyć się mająca, a to od ceny złp. 3000 tytułem rocznego czynszu ustanowionéj; życzący sobie przeto wydzierżawić takowe, zechcą w dniu i miejscu powyżej oznaczonych od godz. 11 do 1szej z południa złożyć swe deklaracye, wymieniając w nich, jaką kwotę czynszu rocznego wyższą od szacunku powyżej ustanowionego, przez ciąg trwania tej dzierżawy od dnia 18 Kwietnia r. b. do dnia 17 t. m. 1854 r. włącznie płacić obowiązują się, i do tych domieszczą vadium w kwocie złp. 300; inne zaś warunki tej dzierżawy w miejscu odbyć się mającej licytacyi, każdego czasu odczytać sobie mogą. — Kraków dnia 7 Kwietnia 1842 r.

Prezydujący, Schindler. Sekretarz Tyralski.

Nro 1014.

## OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIÉRWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W massie X. Franciszka Trojanowskiego Plebana w Giebułtowie w r. 1825 tamże zmarłego, znajduje się w depozycie sądowym kwota

Złp. 177 gr. 24, na Błażeja Trojanowskiego brata zmarłego przypadająca, celem więc superowania massy niniejszej, Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa tak rzeczonego Błażeja Trojanowskiego z miejsca pobytu niewiadomego, jak równie jego sukcessorów tudzież krewnych X. Franciszka Trojanowskiego i wszystkich innych prawo do powyższej massy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech, poczynając od daty ogłoszenia pierwszego, z stosownemi dowodami po odbiór takowej do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, massa ta jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

Kraków dnia 28 Lutego 1842 r.

(3 r.)

Zastępca Prezesa Sędzia Appellacyjny M. Soczyński. Za Sekr. Trybunału Brzeziński.

Nro 501 D. K. T.

#### TAXA

ważniejszych Artykułów żywności na miesiąc Kwiecień 1842 r.

Średnia Cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca:

| Pszenicy celnéj kosztował korzec          | Złp. | 27 gr.  | 15. |
|-------------------------------------------|------|---------|-----|
| Żyta                                      | Złp. | 19 gr.  | 8.  |
| Wół ciężki wypadł na                      | Złp. | 131 gr. | 1   |
| Wół czyli krowa lżejszej wagi wypadł na . | Złp. | 95 gr.  | 10. |
| Cielę w średniej cenie kosztowało         | Złp. | 8 gr.   | 18: |
|                                           | Złp. | 105 gr. | 3.  |
|                                           | Złp. | 43 gr.  | 1.  |

|                                                | 4 + 13 - 1     | 1000              |            |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| Mięsa wołowego ze spaśnego byd                 | ła · ·         | . funt            | gr. 8.     |
| Tegoż z drobniejszego bydła                    | **             | . funt            | gr. 6.     |
| Poledwicy wołowej                              |                | . funt            | gr. 12.    |
| Cieleciny                                      |                | . funt            | gr. 6.     |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną .               | A STATE OF     | . funt            | gr. 9.     |
| Wieprzowiny bez skórki                         |                | . funt            | gr. 7.     |
| Stoniny świeżej czyli bielu                    |                | . funt            | gr. 16.    |
| Tejże wyprawnej suszonej lub wę                | dzonej .       | . funt            | gr. 20.    |
| Miesa koszernego dla żydów funt                | droższy o gr.  | $5_{0}^{\perp}$ . |            |
| Bułka lub rożek z pszennej maki                |                |                   |            |
|                                                |                |                   | Aut. 91.   |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                | Sur Ratio      | Service of the    |            |
| stołowego                                      | za gr. 3 ma wa | ażyć              | łut. 20.   |
|                                                | za gr. 6 ma w  | zyc funt 1        | fut. 8.    |
|                                                | za gr. 12 .    | funt. 2           | fut. 16.   |
| Chleba bochenek żytnego z czystej              | 100            |                   |            |
| mąki                                           | za gr. 3       | funt —            | dut. 27 1. |
|                                                |                | funt. 1           | fut. 23.   |
|                                                | za gr. 12      | funt. 3 funt. 6   | dut. 14.   |
|                                                | za gr. 24      |                   |            |
|                                                | za gr. 6       |                   | łut. 28.   |
|                                                | za gr 12       | tunt. 3           | fut. 24.   |
| Placek solony za grosz jeden                   |                |                   | łut. 10.   |
| Chleba pradnickiego z czystej                  | maki zytnej De | z dodania ję      | czmiennej  |
| bochenek za Złp. 1 powinien wa                 | zyc funtow 8 4 | utow 14, a        | za kazny   |
| funt chleba przeważający ma być                | pracono po gro | ), <b>3</b> .     | 04         |
| Maki pszennej marymoncka zwane                 | ej miarka      | . <b>Z</b> 4p. 1  | gr. 24.    |
| — bułczanej .                                  |                |                   | gr. 13.    |
| — - średniej                                   |                | <b>Z</b> łp. 1    | gr. 1.     |
| — — pośledniej<br>— żytnej w najlepszym gatunk |                | •                 | gr. 22.    |
|                                                |                | Złp.              | 1. 1.      |

| Soli funt płaci się po gr. 6.                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soli centnar wagi berlińskiej Złp. 21.                                                                                                                    |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magiera                                                                                                           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 16 gr. 19.                                                                                                             |
| Piwa marcowego garniec u szynkarza gr. 16.                                                                                                                |
| kwarta gr. 4.                                                                                                                                             |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowana płaci się butelka                                                                                               |
| kwartowa gr. 5 (wyjąwszy piwo butelkowe wyrobu P. Jennego, które-                                                                                         |
| go butelkę o grosz jeden nad taxę Uchwałą Senatu Rządzącego do                                                                                            |
| Nru 7111 z r. 1833 wydaną, sprzedawać szynkarzom dozwolono).                                                                                              |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magiera                                                                                                         |
|                                                                                                                                                           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.                                                                                                                    |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.  Piwa dubeltowego u szynkarza garniec gr. 12.  — — kwarta gr. 3.  Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magiera |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.  Piwa dubeltowego u szynkarza garniec                                                                              |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.  Piwa dubeltowego u szynkarza garniec                                                                              |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.  Piwa dubeltowego u szynkarza garniec                                                                              |
| Beczka 36 garncowa u piwowara Złp. 13.  Piwa dubeltowego u szynkarza garniec                                                                              |

Każdy handlujący artykułami niniéjszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem teraźniejszym Miasta za-opatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy
Dobrzański.